Ban: 2764

Wortfollowyne



Dig Lewby Google

<36600422690010

1

<36600422690010

Bayer. Staatsbibliothek

### Borftellungen

bes

Barger und Einwohner

i u

# Burgburg und Bamberg

Q I

Seine Majestät den König Ludwig

von Banern

über

Die Freiheit der Preffe und der Landstandemabl.

Bormarts! Bormarts follft On ichauen, Darfft gurude niemals feb'n.

> Sedicte des Königs Ludwig von Bapern. Theil 2. Seite 51. "An mich als König."

Bamberg, 1 et 3. E. Dreft. 1831,

Dig Zeo by Goog



Freude fcalle! Aller Jubel tone!
Bieber find wir Ceutschlands macht'ge Coone,
Rennen über uns fein fremd Gebot.
Rur ale Freie tonnen mehr wir leben,
Eh wir uns ber Anechtschaft übergeben,
Sturgen wir uns frei noch in ben Tob.

Sebicte des Ronigs Ludwig von Bapern. Theil 1. Geite 104.

#### Allerburchlauchtigfter Großmachtigfter

es de forcion de de fier matrix de la comparte et de la comparte e

### Allergnadigster Konig und Herri

Einflere Congresser ung der eine und ihre Einflere Schalle in der Steine der eine Annahmer und der eine und der eine Schallere und der eine der eine Schallere und der eine Schallere und der eine Schallere und der eine Annahmer und der eine An

Als in der Bekanntmachung vom 12. Dezember vor. Jahres, die Bahl ber Abgeordneten zur Standever-faminlung betreffend, Em. Königl. Maje ft ac den Behördenn Allerhöck frihr en ernsten Billen zu erkennen gaben, sich jeder Beschränkung ber Freiheit ber Bahlstimmen zu enthalten, erblickten alle Bapern barin mit stolzer Freude einen neuen Beweis Allerböch fich rer Beisheit und Gerechtigkeit, die zu Mitgliedern der Standeverfammlung nur solche Manner wollte, welche wirflich mit bem Vertrauen des Bol-

tes beehet, als bessen mahre Stellvertreter erscheinen. Mit bankbar gerührtem Berzent glaubten insbesondere die Bewohner des Unter-Mainkreises in diesem Ihrem Bolte bewiesenen Zutrauen die gnadigste Unter-tenning Der Treue zu sinden, wit welcher Ihr Bolt in Mitte ber es umgebenden Sturme unerschütterlich dem Throne und den Gesehen zugethan geblieben ist. Mit Eiser fanden sich die Bahler aus den für die Klasse der Stadter bestimmten Gemeinden ein, und ihre Wahl siel mit einer an Einstimmigkeit grenzenden Stimmenzahl auf den Hofrath und Vürgermeister Behr, den schon im Voraus die allgemeine Stimme ihnen als den würdigsten bezeichnet hatte.

Mit tiefer und sich stets verbreitender Betrübniß haben nun die allerunterthänigst unterzeichneten Ginwohner hiesiger Stadt die Nachricht empfangen, baß die Minister Em. Konigl. Maje stat angerathen haben, auf mehrere gemählte Abgeordnete und barunter auch auf den Burgermeister Behr ben §. 44 des Ebifts über die Standeversammlung anzuwenden.

Beugen bes lebendigen und schmerzlichen Eindruftes, ben biefe Botschaft unter allen Bewohnern verbreitet hat, nahen wir uns Ihrem Chrone mit dem Freimutse, ben Ihre Gerechtigkeitsliebe treu ergebenen Unterthanen nicht übel beuten wird, um Em. Ronig l. Maje stat um die Zurücknahme einer Berfügung allerunterthanigst zu bitten, die Ihre Misnister nur in ganzlicher Mißkennung ober freventlicher Mißbeutung ber wahren tage ber Sache herbeigeführt baben.

Rouiglich eimigieffat! Der Burgburger fiebe und ehrt feinen Ronig und ftebt in biefer feiner liebe und Berehrung Niemanden nath; auch verbergen wir es nicht, Die Werfaffung und 36r erhabenes emig benfwurdiges Bort, nur im Beifte ber Berfaffung au regieren, find bas festeste, bas erfte Band, meldes uns mit liebe und Treue an ben Thron fnupft. Die Berfassung ift unfer Stolz unfere Soffnung, in ibr erbliden wir bie Burgichaft, unferer Rechte, bas Unterpfand eines befferen Gludes. Bir fonnten aber in ber Berfaffung nur ein leeres Bort, nur eine glangenbe, und um fo fcmerglichere Laufchung finben. wenn man Manner von ber Bolfs . Bertretung ausfchließt, Die mit bem Bertrauen Aller beebrt, Die Babrheit vor ben Thron zu bringen ben Muth, Die Rraft und bie Renntniffe haben, Die frei gemable worden find, und beren Freiwahl ber mabre Musbrud ber Boltsftimme ift, Die zu fennen Ihrem Ronigl. Bergen erftes Beburfniß ift.

Ronigliche Majestat! Damals, als im Westen die Flamme der Revolution hell loderte, als so manchem deutschen Fürsten das Feuer drohend in die Augen leuchten und ihn aus seiner Ruhe aufschrecken mochte, damals weilten Sie ruhig und sorglos, wie ein Vater im Kreise der Seinigen, mitten unter Ihrem Bolke, an einem der Gesundheit und dem Vergnügen geweihten Orte. Wer hat da für die Ruhe Ew. Königl. Majest at gewacht? Bajonette? Zeitungs Censoren? Gewist nicht, es war die Liebe des bayerischen Bolkes. Als durch die Ereig.

niffe in Rrantreld Das Signal für Ungufriebenheit auch in Deutschland gegeben war, als ringsumber in benachbarten Landern Unruben ausbrachen, mo berrichte ba bie mufterhafteffe Rube? In Banern. Bas mar Die Urfache biefer Rube? Ift vielleicht in Banern bas 3beal ber Bludfeligfeit ju finben? 3ft ba nichts su munichen ubrig ? Gind feine Berbefferungen geits gemaß? Gind bie Mauthverhaleniffe, welche anderswo Ctoff ju Unruben gaben, in Bayern nicht brutfenber, als irgendwo? Dennoch blieb es rubig, und biefe Rube war bie Frucht bes festen Bertrauens auf Em. Ronig !! Majeftat fo beutlich ausgesprochenen unerschutterlichen Entschluß, nur im Beifte ber Berfaffung ju regieren, und feber billigen Unforberung ber Mation Bebor ju geben. Die mufterhafte Baltung bes banerifchen Bolfes in biefer fturmifchen Reit foll nun mit Diftrauen belohnt werden! 2Babrlich, wer biefe Magregeln Em. Ronigl. Majeftat anrathen fonnte, ben bat nicht Liebe ju Ronig und Baterland geleitet, er bat bie einzigen Mittel gefunden, Die innige liebe bes Bolfes zu feinem Ronige, Die unbedingtefte Ergebenheit in ihren innerften Brundfeften zu erschuttern. Satten nicht 36re Minifter, im Befühle beffen, mas unausbleiblich fommen mußte, und fortgezogen von einer unflugen Magregel gur anberen, burch verfaffungswidrige Muslegung bes britten constitutionellen Chifts bie Freiheit ber Preffe befchranft, bamit nicht ber Schrei ber Entruftung fich Bahn breche ju ben Stufen bes Thrones, mir murben rubig abgewartet haben bis bie offentliche Stimme

bie Babrheit an bas licht gebracht batte; wenn aber bas Bolt feiner beften Bertreter beraubt, wenn bie tuchtigsten mit Ronig und Baterland redlich meinenben Manner von ber Ctanbeversammlung ausgeschloffen merben, menn bie freie Zeufferung in Wort und Schrift, Diefes mabre Palladium ber Freiheit, Diefe Grundbedingniß ber Bolfs . Reprafentation und verfaffungsmäßigen Regierung überhaupt unmöglich gemacht wirb, bann bleibt uns nur eine Soffnung, nur ein Beg, ber Beg ju bem eblen Bergen Em. Ro. niglichen Majeftat, welches jum Beften Ihres Bolfes vergeblich anzurufen fein Baper gu furchten bat. Berfcmaben Em. Ronigl. Majeftat bie bringenben Bitten treu ergebener Unterthanen um Burudnahme einer Magregel nicht, welche bas Bertrauen zwischen Furft und Bolf, Die ficherfte Burgschaft fur bie Rube bes landes und Sicherheit bes Thrones, ju vernichten brobt. Wir bitten inftanbig barum, wir beschworen Gie bei Ihrem eblen Bergen, bei bem beiligen Feuer fur bas Bolfsglud, bas in Ihrem Bufen lobert, bei bem Schatten Ihrer eblen Uhnen, mir beschworen Gie bei Ihrer Baterliebe gu ben Ihrigen, bie unferen Mugen fo berrlich erblühten und benen eine ungetrübte Bufunft und bas Blud ju Theil werden mochte, über ein zufriedenes Wolf zu berrichen.

Glauben Em. Ronigl. Majeft at nicht, baß biefe Borte blos Unterzeichneten angehoren, fie fommen aus Millionen Bergen. Möchten fie Die Starte haben, welche unfer gute Wille hat, und mochten Em.

Ronigl. Maje ftat in folden nichts anderes erbliden, als ben Ausbruck ber tiefften Unterthanenliebe und allertiefften Berehrung, womit verharren

### Em. Roniglichen Majeftat

allerunterthanigft treugehorsamfte (Folgen bie Unterschriften.)

Bargburg, ben 4. Februar 1831.

Marunterthanigfte Borftellung ber unterzeichneten Ginwohner 28 urgburgs.

Die Wahl bes Burgermeifters und Sofraths Behr als Abgeordneter gur Ctande-Berfammlung betreffend.

### Allerburchlauchtigster Großmachtigster

## Konig,

Allergnädigster Konig und Herr!

Bei dem glorreichen Antritte Ihrer Regierung gaben Euere Konigliche Majestat inmitten der gesehlichen Vertreter Ihres Volkes, Ihrem heiligen Side und dem Geiste Ihres unvergestichen Vaters getreu, die ewig denkwurdige Versicherung, daß Ihre Regierung fest und unverbruchlich an der Staatsverfassung halten, nur nach dieser handeln werde. ") Mit begeisterter Freude empfing Ihr treues Volk diesen wahrhaft königlichen Gruß, und es sand kaum Worte zum innigsten Danke dafür,

Den Worten folgte bie That. Euere Ronig. liche Majeftat erliegen burch Ihre Minister alsbalb fo manche Anordnungen, welche bie reichsten hoffnungen für fraftigste Entwickelung unserer Ber-

Noten beim Abbrude.

<sup>\*)</sup> Ehronrebe Seiner Majestat bes Ronigs bei Eroffnung der Stande. Berfammlung am 17. Nov. 1827: "Wie 3ch gesinnt bin, wie 3ch für gesehliche Freihelt, bes Chrones Rechte und bie einen Jeben schügende Berfastung bin, dieses jest noch ju versichern ware überfüstig."

fassung, für Abhülfe ber wichtigsten und brückenbsten tandesbeschwerben in allen treuen Staatsbürgern erweckten, und als Sie dann die Kreise Ihres schonnen Reiches zu besuchen geruhten, bereitete Ihnen überall ein wonnetrunkenes Bolk nicht bloß ben glanzendsten Empfang für den weisen und gerechten Monarchen, sondern auch das jubelvolle Dankfest für den allgeliebten Bater des Baterlandes.

Euere Majestat hielten ben Triumphzug bes Siegers über alle Bergen burch Ihr Lanb.

Liebe gewinnt liebe, Bertrauen erweckt Bertrauen. In ben Granzen Ihres Bapern landes braufte ber Sturm wilder Gefehlosigkeit, in seine Marken herein blifte bas Better eines gewaltigen Nationalaufstanbes in Frankreich, — aber an eben biesen Granzen zerschellten die Wogen, in eben diesen baperischen Gauen zundete kein Blif; Land und Volk blieben rubig, fest vertrauend auf den Konig und Sein Fürsten wort.

Aber auch Euere Maje ftat vertrauten Ihrem Wolke. Sie schüßten die Frenheit der öffentlichen Mittheilungen über seine Ungelegenheiten und beriefen seine Vertreter, die Stande des Reiches, zur Berathung des gemeinsamen Wohles gerade zu der Zeit, in welcher anderwarts Throne wanken, Wolker gahren, und Kriegestoben an hundertjährigen Staatsgebäuden rüttelt.

Auch biefes troftvolle Zeichen foniglichen Bertrauens, mahrhaft großartigen Strebens für Bayerns Celbstftanbigkeit, Frenheit und Burbe nach Aussen

San Printer Bridge

und im Innern erkannten Ihre getreuen Staatsburger um so freudiger und bankbarer an, als Euere Maje stat in bem Wahlausschreiben vom 12. Dezember vorigen Jahres Ihren Willen dahin aussprachen, daß die Wahlen ber Abgeordneten vollfommen fren, vor jedem Einflusse der Staatsbehörden bewahrt, und nur auf redliche, kundige, wahre Freunde des Thrones und des Bolkes gerichtet sen sollten.

So durfte Bayern sich ruhmen, daß es mitten in den Sturmen mit Euerer Majestat unter der Aegide seiner Verfassung einer herrlichen Zufunft entgegen schreite, und in diesem Geiste, in solcher Hossung wurden auch Manner zu seiner Stande-Versammlung gewählt, bewährt als achte erfahrene Patrioten, gleich wurdig des Vertrauens, welches ihnen die Nation durch ihre Verusung kund gab, und der Achtung, mit der Euere Majestat Selbst-wenigstens früher — Sich über sie ausgesprochen hatte.

In boppelt froher Erwartung harrte nun bie Nation des Tages, der ihr ben geliebten Ronig wieder in bem Rreise Seiner getreuen Stande zu des fanbes Wohlfahrt zeigen sollte.

Roniglich e Majestat! Dieser Tag ist jest bestimmt, aber seine Unfundigung hat uns nur in die tiefste Betrubnis, in den bittersten Schmerz betlagenswerther Tauschung verseht.

Ihre Minister haben geglaubt, zu Maasregeln gegen die Frenheit ber offentlichen Besprechung unferer tandesantiegen, gegen die Frenheit ber Presse,

gur Ausschließung mehrerer ber ermablten Abgeorb. neten rathen, fie wirflich in Bollgug bringen zu muffen. Mit bem frenmuthigen Borte ber. Babrbeit und bes Rechtes uber unfere Bedurfniffe find uns auch Die Bertreter berfelben in ber zweiten Rammer ber Stanbeversammlung; bie wir junachft aus reinften Bertrauen auf ihre oft erprobte Baterlandsliebe, ihre allwarts anerkannten Renntniffe, ibre ftets bethatigte Rechtlichfeit nach foniglichem Bunfche - fren gemablt haben, genommen worben.

Den von ben Stabten bes Obermainfreifes ermablten Abgeordneten oberften Juftigrathe von Sornthat, und Regierungsbireftor Rubbarbt, murbe Die jum Gintritte in Die Rammer nach Urtifel 44. bes Chiftes über bie Stanbe's Berfammlung erforberliche tonigliche Bewilligung - verfagt.

Rein aufrichtig um bas Bohl bes Baterlandes beforgter Staatsburger, fein mabrer Freund und Diener bes Staates und feines Oberhauptes fonnte folche Ufte, folche Orbonnangen erwarten, am allerwenigften in biefem Augenblice und in Bezug auf Die jegigen Bablen.

Banern, Franken, Bamberg bat verbient, baß fein erhabener Ronig ibm volles Butrauen, mabrhafte Unerkennung feiner befchworenen Berfaffung. unverfummerten Benuß feiner vom Ehrone felbft neuerbings ibm jugeficherten Frenheit ber öffentlichen Deinung, ber Bolfsvertretung, ber Bablen bafur ju Theil merben laffe. Bei allen Bebrangniffen und Aufregungen ber Beit, gegen alle Beifpiele und Ginwith acuse the

Huffe von Auffen, bei allem Dende im Junern, melden Manth, Lotte, Stempel, Aufschlag, Wirre bet Befeggebung Bebrechlichfeit ber Rechtspflege auf. laften, blieb es fest an bem Ronige und ber Berfaffung; ber Glaube an Euerer Majefrat Berechtigfeit und Babrhaftigfeit, Die Uebergengung, baß bie Berfaffung in ihrer vollen Unvertegtheit ber ficherfte Schuß ber Begenwart, Die verlaffigfte Burgichaft befferer Butunft' fen, Die Liebe, welche folden Glauben, folde Ucbergengung in jedem treuen Burgerhergen fur Ronig und Bat'erland entzunbete, biefe bilbeten bas ichone, ftarfe Band, bas Bayern bisher von allen Buckungen ber Machbarlander ferne bielt. Euere Majeftat gaben Ihrem Bolfe, ehrendes Zeugniß folder feften Erene balle lander Teutschlands, Europas gaben es ibm; bie Sauptftabte aller Rreife Ihres Reiches horten bas königliche Wort, daß bie liebe und Treue ihrer guten Ginwohner 36rem foniglichen, vaterlichem Bergen, ftets unvergeglich fenn werbe. Much uns in Bamberg murbe bieß theuere fonigliche Bort. Diefes unfchabbare Unterpfand landesvaterlichen 2Boblwollens gegeben. ") Und nun follte es von 3 bren Miniftern mit Diftrauen vergolten, mit Laufdung in ben allererften verfaffungsmäßigen Rechten eingeloft merben ? ---

<sup>&</sup>quot;) "Das ift ber iconfte Tag feitbem ich Kouig bin." —
"Es ift folimm, wenn man eine Schelbemand zwischen Burft und Bolt gleben will, aber Ich werde: Meinte braven, treuberzigen Bamberger nie vertennen." — Worte Gr. Raiefiat bes Koniges zu Lamberg am 24.
und 25. Julius 1830 gesprochen.

Ronigliche Majeftat! 3bre Minifter fennen Bayern, fennen uns, fennen Die Beit, ibre Rechte und Bedürfniffe nicht, wenn fie ju folden Maagregeln Rathichlag geben! Babrlich fie greifen unfere liebe, unfere Treile, unfer Bertrauen an ihrer Burgel an, fie erfchuttern unfer fcones, rubiges, ber Rube bedurftiges Baterland in feinen Grundfeften, fie offnen ftatt ber Babn reblicher . gemeinfam fort. fchreitender Befestigung unseres Rechts . und Bobl. ftandes nur bie trube Musficht auf eine Reibe eigenmachtiger, jebes patriotifche Befuhl tief verlegenber Rudfdritte, wenn fie jest in unbebachter Rurgfichtig. feit , vielleicht fremden Ginflufterungen folgend, fich zwifthen Euere Daje frat und 3hr Bolf brangen, Ihnen bas Bertrauen zu biefem, bem Bolfe aber Die gefeslichen Mittel jur Bewahrung feiner theuerften Guter entziehen wollen.

Ronigliche Majeftat! Der Bed guriof. fentlichen Rundmachung biefer unferer Befdwerben und Beforgniffe, jur offentlichen Darlegung unferer Bitten um Abbulfe und Befeitigung, jur öffentlichen Befennung unferer Unbanglichfeit an ben Ronig und bie Berfaffung ift uns verfperrt; bie Cenfur ; bei uns willführlich eingeführt , mabrend andere teutsche Staaten fie aufheben, unterbruckt unfere Stimme. und bie Rammer ber Abgeordneten bleibt ben Mannern verschloffen, melden wir junachft unfere Rechtsvertretung übertrugen; fo übrigt uns nur, an Euere Majeftat unmittelbar uns zu wenden, und Die ebelften unferer verfaffungsmäßigen Rechte, Die polle Grenheit ber Stanbemablen und ber offentlichen Besprechung ber lanbesintereffen, welche Die Minifter mit eben fo unüberlegter als unverantwortlicher Eigenmacht uns genommen haben, von bem beften Ronige Selbft uns jurud ju erbitten.

Ronig Ludwig, ben Guropa als ben Beifen, Berechten, Frenfinnigen auf bent Throne begrußte,

ber in Rebe und Schrift \*), in ben hallen ber Wiffenschaft und ber Runft, in Wort und That Geistesfreiheit \*\*), Bolferrechte \*\*\*), Burgertugend in Seinen machtigen Schuß nahm, Er wird bie Bitte Seiner eigenen Burger um Erhaltung, Bewahrheitung ihrer tandesversaffung und tandesfrenhei-

ten nicht unbeachtet, nicht unerhort laffen.

Geruhen Enere Majestatible Zurucknahme ber Censur, ber Ausschließung frengemahlter Abgeordneter von der Standeversammlung zu besehlen; geruhen Sie, dadurch die Trauer, die Beangstigung, welche mit uns alle redlichen Bayern ergriffen hat, zu beschwichtigen; wir flehen, wir beschwören Sie darum bei der bayerischen Treue, deren Ruhm Jahrhunderte kennen, bei der Wittelsbacher Fürstengröße, die Bayerns Geschichte erleuchtet, bei dem Geiste Ihres Vaters Marimilian des Gesegneten, bessellen Andenken mit der Werfassung auf die spätesten Enkel

<sup>\*)</sup> Gedichte bes Konigs Ludwig pon Bavern. Thl. I. "An die Teutschen im Marz 1807. S. 46." — "Erster Jahrestag ber Lelpziger Schlachtentscheidung. S. 102." — "Bergleichung. Seite 151." — "Shor VI." S. 162. — "Baperns politische Geschichte." S. 254: — "Die beileteren Erwartungen in einem gewissen Lande im Jahre 1821." S. 289. Bb. II. "An mich als Konig." S. 31.

<sup>\*\*)</sup> Stiftung der Universität Munden. "Bolle Frepheit ber Schrift und Rebe, feine Gensur, die nur Mistrauen ermedt." Worte Gr. Majest an den Rettor der Universität bei beren Eröffnung 1827. — Studienfreybeit. — Neue Statuten der Atademie der Wissenschaften. — Glope tothed u. f. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Griechenland. — Gedicte bes Ronigs Ludwig von Bapern. Thl. II. "An hellas." S. 1. "An bie hels lenen." E. 5. "Buruf an die hellenen." S. 7. "Conett, das rothe Kreus." S. 11. "An hellas." S. 12. "herbstlied an die hellenen." S. 14. "An hellas." S. 16. "An bie hellenen 1825." S. 21. "Die pabilichen Soldaten." S. 206. "Auf ben Carbinal Staatssetretair hertules Consalvi." S. 206.

fortleben moge, bei bem Glude, ber Ehre, bem Glanze Ihres Thrones, Ihres Königshauses, bie in bem Herzen, bem teben, bem Blute freyer, Vertrauen empfangender und Vertrauen gebender Burger immerdar die treuesten und unbesiegbarsten Vertheibiger sinden werden, baperischer Burger, die auch jeht es vorziehen, ihrem unverbrücklich treu verehrten Fürsten lieber durch freymuthiges Wort, als durch dumpfes Schweigen ihre Anhanglichkeit und Redlichkeit zu bekunden.

Bir beharren in allertiefester Chrfurcht

#### Em. Roniglichen Majeftat

allerunterthänigst treugehorsamfte (Folgen Die Unterschriften).

Bamberg, ben 5. Februar 1831.

Milerunterthanigfte Borftellung ber unterzeichneten Ginwohner Bambergs,

bie Wahl bes fgl. oberften Juftigrathes v. hornthal und bes fgl. Regierungs. Direftors Rudhardt jur Standevers fammlung, und die Aufhebung ber Pressfreiheit betreffend.

Maria Cara



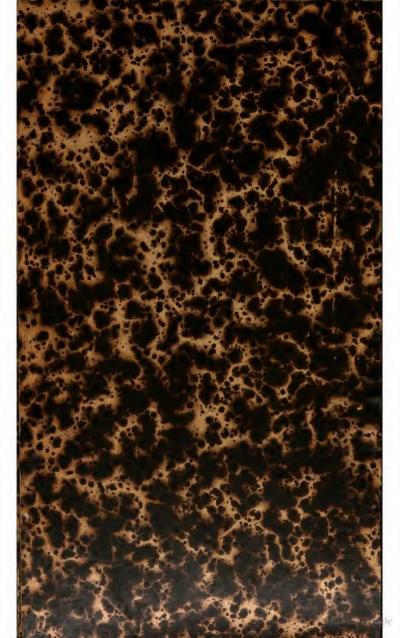